an A

N= 80.

CL 35. 8L

## Posener Intelligenz Blatt.

Mittwoche, den 5. October 1825.

#### Angekommene Fremde vom 29. September 1825.

Konial Breuf, Lapbaridh, Kral, Prasti Sad Ziomian Li.

Herr Gutsbesitzer Graf Potworowski aus Przysieki, Hr. Gutsbesitzer von Gliszzynski aus Szymanowie, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Capitain Ehrhardt aus Berlin, burchreifend, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer von Latomiecki aus Gorzewo, Hr. Gutsbesitzer v. Romurowski aus Hrablewe, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Garczynski aus Szelejewo, Hr. Gutsbesitzer v. Gwidereki aus Brudzewo, I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße.

Den Boten September.

Herr Gutsbesitzer v. Prusimöfi aus Cedzin, Hr. Gutsbesitzer v. Kwilecki aus Kobnluif, Hr. Gutsbesitzer v. Jaruchowski aus Sokolnik, Hr. Gutsbesitzer v. Milzenski aus Miloslaw, L in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Mielzenski aus Pawlowice, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Den iten Detober- gerand is and mille

Hardie, Hr. Commisarius Block, die Herren Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Psardie, Hr. Commissarius Block, die Herren Gutsbesitzer v. Szczaniecki und v. Swiniardti aus Schocken, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Apotheker Heinrich Bodner aus Slupce, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. v. Nahmer, General = Lieutnant, aus Breslau, Hr. Kriegsrath Hönig aus Graudenz, die verwittwete Generalin Frau v. Kosinska, aus Targowa-Gurka, I. in Nro. 99 Wilde. Den 2 ten October.

Herr Gutsbefitzer Lagiewski aus Bzaisk, Hr. Gutsbesitzer v. Meyer aus Proszynowo, Hr. Justig : Commissarius Wilde aus Gnesen, Hr. Kreis : Physikus Stanelli aus Schrimm, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Frau Gutsbesitzerin von Hozinska aus Roszuk, Hran Gutsbesitzerin v. Swisulska aus Koszuk, Hr. Kreise Direktor Leo aus Gumbinnen, I. in Nro. 1 St. Martin.

Kinigh Preug Ladoneriat, Mich Preug Sed Zienegelet.

Befanntmachung.

Der Regierungs = Cancellift Carl von Degorefi und bas Fraulein Antonina von Roegerowska, haben burch ben am 31. August b. 3. por Gingehung ber Che gerichtlich errichteten Che=Bertrag bie Gemeinschaft ber Guter und best igten i dorobku pomiedzy soba wy-Erwerbes unter fich ausgeschloffen.

Obwieszczenie.

Ur. Karol Degorski z Kancellista przy Regencyi z Ur. Antonina Koczorowskich Panną kontraktem przedślubnym na dniu 31. Sierpnia r. b. sądownie zawartym, wspólność małączyli.

Posen ben 3. September 1825. Poznań dnia 3. Września 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

Mit bem Berfaufe bes gur Kaufmann Bergerichen Concurs = Maffe geborenben Weinlagere, foll in termino ben 10. Detober c. und folgende Tage Bor= und Rachmittage burch ben Referenda= rine von Rrnger fortgefahren werben, wozu Kaufluftige mit bem Bemerfen eingelaben werden, daß ber Berfauf nur gegen gleich baare Bezahlung erfolgt. Pofen ben 15. September 1825.

Ronigl Preug. Landgericht.

Befanntmadung. Obwieszczenie.

Z Przedażą składu Wina do massy konkursowey kupca Bergera nale-Zacego w terminie dnia 10. Pazdziernika r. b. i następne dni zrana i popoludniu przed Referendaryuszem de Kryger kontynuowaną bydź ma, do czego ochotę kupna maiacych z tem oznaymieniem wzywamy, iż przedaż tylko za gotowa zapłata nastąpi.

Poznań d. 15. Września 1825. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Dobrogost von Twardowski auf Sezuenn bei Samter, und bas Fraulein Auguste v. Seidlit auf Schrodka, haben in Folge bes am 29. Juni b. 3. gericht= lich errichteten Chevertrages die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes unter

Posen den 25. August 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. Obwieszczenie.

Ur. Dobrogost Twardowski z Sczucyna pod Szamotułami z Ur. Augustą z Seidliców Panną z Szródki, kontraktem przedślubnym, na dniu 29. Czerwca r. b. sądownie zawartem, wspólność maiątku i dofich ausgeschloffen. robku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań d. 25. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Obvicerenic O

Uwiadom and whitevery arm on hier

Theilungshalber soll das den Jacob von Zatorskischen Erben gehörige, im Schrodaer Kreise belegene Mitter = Gut Rumiepti Stacheckie, nach Posener Tax=prinzipien auf 9352 Mthtr. 26 fgr. 8 pf., nach Westpreuß. auf 11353 Athlr. 10 fgr. im Jahr 1823 gerichtlich abgeschätzt, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine ffeben auf

ben 2. August c., ben 8. November c., ben 8. Februar 1826.,

por bem Landgerichterath Culemann in unferem Inftructions, Zimmer an.

Kauf = und Besitsfähige werden vorgeladen, in diesen Terminen von welchen
der Letztere peremtorisch ist, entweder in Person ober burch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote
abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen
foll, in sofern nicht gesetzliche Umstände

eine Ausnahme begründen. Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Posen ben 14. April 1825.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.
W celu ułożenia działow, dobra
Rumieyki szkacheckie w Powiecie
Środzkim położone, do Sukcessorów
Zatorskiego należące, podług princypiów Poznańskich, na 9352 Tal.
26. śgr. 8 fen., podług principiow
Prus Zachodnich, na 11353 Tal.
10 śgr. w roku 1823, sądownie ocenione, naywięcey dziącemu przedane być maią-

Termina tym końcem

na dzień 2. Sierpnia r. b. na dzień 8. Listopada r. b., na dzień 8. Lutego 1826, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych, z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

eritations were not be the time the chief

Poznań d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OTH 22. CHILL

Befanntmachung.

Es wird bierdurch befannt gemacht, bag die hierselbst auf Ruhndorf unter Mro. 162 belegene, jum Johann Jutrowerischen Rachlaffe gehörige Waffer= muble mit Bubehor auf brei Jahre von Martini c. ab, verpachtet werden foll.

Bu diesem Bebuf ift ein Termin auf ben 16. October b. 3. Bormittags um 10 Uhr bor bem Landgerichte = Re= ferendarius Rantat in unferem Gerichte= Schloffe angesett, wozu Pachtluftige

vorgelaben werden.

Wen mit bieten will, muß bem De= putato eine Caution von 30 Mthlr. in baarem Gelbe erlegen.

Vosen ben 20. August 1825.

bose Rupna muisayele i do poadolayer waywant aby sic a cerrilizacia tyeb, x hio toh osla-

Ronigl. Preug. Land = Gericht.

#### Obwiesczenie

Uwiadomia się ninieyszem publiczność, iż młyn wodny pod Nro. 162. na Kundorfie do pozostalości niegdy Jana Jutrowskiego należący z przyległościami na trzy lata od St. Marcina r. b. rachując zadzierzawionym bydź ma.

W tym celu wyznaczonym iest termin na dzień 16. Października r. b. przed Deputowanym Referendaryuszem Kantak o godzinie 10. w Zamku Sadowym odbyć się maiący, na który ochotę dzierzawy maiących wzywamy.

Kto licytować chce, kaucya 30 talarów w gotowiźnie Deputowanemu złożyć winien.

Poznań dnia 20. Września 1815. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarteit, im Pojener Departement im Rrobner Rreife belegene abliche Gut Placyfowo nebst 3u= behor, ber Frau henriette Cophie Caro= line verwittweten von Rleift geborne von Offorowska gehorig, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 20239 Rithlr. 5 fgr. 10 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werden, und bie Bietungs=Ter= mine find auf

den 25. Juni,

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcya nasza w wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim położone, Wney Henryecie Zofii Karolinie z Ossorowskich owdowiałey Kleist należące dobra szlacheckie Płaczkowo wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 20,239 sgr. 5 szel. 10 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

ben 24. September, und der peremtorische Termin auf den 21. December c., bor dem Heren Landgerichtsfath Molfow Morgens um 9 Uhr allhier angeseist.

Besitzsähigen Käufen werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem leigten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Zape tann gu jeber Zeit in unferer Regi= ftratur eingeseben werben. Sierbei wer= ben bie, ihrem Aufenthalte nach unbefannten Anton v. 2Bprozembefifchen Er= ben, für welche Rubr, II. Mro. 2 eine Caution von 49 Rthir. 8 ggr. eingetra= gen ift, aufgefordert, ihre Gerechtsame entweder perfonlich, ober burch einen gefethlich legitimirten Bevollmachtigten in ben Terminen mabryunehmen, midris genfalls bem Meiftbietenben nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings die Lofchung ber fammtlichen eingetragenen, fo wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber letteren, ohne baß es gu biefem Zwede ber Production

na dzień 25. Czerwca, na dzień 24. Września, termin zaś peremtoryczny na dzień 21. Grudnia r. b.

zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym pomieszkaniu sądowym wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwola. W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą kaademu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly. Taxa każdego czasu w Registraturze maszéy przeyrzana bydź może. Przy tym zapozywamy z pobytu nie wiadomych Sukces. sorów Antoniego Wyrozembstkiego, dla którých w Rubryce II. Nro. 2. kaucya 49 Tal. 8 dgr. iest zaintabu. lowana, ażeby praw swych osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionego pelnomocnika w tychże terminach dopilnowali, albowiem w razie przeciwnym naywięcey daiący nie tylko przysądzenie uzyska, ale też po nastapionym złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich zapisanych, iako i próżno wychodzą. cych pretensyow, a mianowicie ostatnich, bez okazania końcem tebes Infirumente bedarf, verfügt werden foll.

Frauffadt ben 10. Februar 1825. Konigl. Preuf. Landgericht. Zeau 1 of die kinie and v. rezed die en

go wystawionego instrumentu, roz. porządzone zostanie.

W Wschowie d. 10. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Morgens with a libr wholer angelegi.

#### Cbictal = Citation.

was linked world to the principal w ture, sky in pointers kantu

Bon bem unterzeichneten Landgerichte wird der Buchbinder Joseph Marcus Rroffeller, beffen Erben und Ceffionarien ober fouffige unbekannte Realpratenden= ten bes unter Dro. 6 ju Brefchen beles genen, jest bem Wolff Marcus Bollmer gehörigen Grundftucke vorgeladen, ihre etwanigen Unfprudy: an bas gebachte Grundfind in dem auf ben 4. Rovem= Ber c, vor bem Deputirten herrn Land-Gerichte-Rath Jefel Morgene um o Ubr hierfelbft angesetzten Termin gebuhrend anzumelben, und nachzumeifen, unter ber Bermarnung, baf die Aushleiben= ben mit ihren etwanigen Realanspruchen auf bas Gut pracludirt, und ihnen bes= balb ein emiged Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnefen ben 27. Juni 1825. Ronigt. Preug. Landgericht.

Si Sia Landwall Sidada Levid aging po pasiapionem represente co

a deplaced about the state of t Surpring 6 - more assign

to ma to a reference and discourse

or deliner washing and a security by

Profit in having Ranger meeten bieft

Zapozew Edyktalny. Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem starozakonnego Jozefa Markusa Krasteller introligatora, lub iego sukcessorów, albo cessyonaryuszów i realnych pretendentów, którzyby do nieruchomości w Wrześni pod Nr. 6 położoney teraz starozakonnemu Wolffowi Markusa Zellner własney iakowe mieć mogli pretensye, aby w terminie na dzień 4. Listopada r. b. o godzinie g. zrana przed Deputowanym Sędzią naszym Ziem. Jekel wyznaczonym, zgłosili się i pretensye swe wykazali, z tem atoli zagrożeniem, że ci, którzyby się na tym terminie niestawili, z pretensyami swemi wykluczeni zostaną i onymże z powodu tego wieczne nakazanem będzie milczenie.

Gniezno d. 27. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

opinition of the said of Confidentia

marketing assertation of the second

with any of the property of the left and the

Subhaffations Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inswesclausschen Kreise belegene, dem Theodor von Roznicki zugehörige freie Allodial = Mitter = Gut Gizemo Nro. 54, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 11950 Athle. 21 sgr. 6 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der biesigen Königlichen Landschafts = Direction öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

den 8. November d. J., den 12. Februar 1826., und der peremforische Termin auf

ben 18. Mai 1826., ver bem heren Landgerichtsellsteffer von Lockfiedt Morgens um 9 Uhr allhier an-

Desitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Bromberg den 9. Juni 1825.

Konigl. Preuß, Landgericht.

#### Patent Subhastacyiny.

Eublichartond and ant.

Wieś szlachecka Gizewo Nr. 54 pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Teodora Roznieckiego należąca, która podług taxy landszaftowey na Talarów 11,950 śgr. 21 den. 6 oceniona została, na żądanie Królewskiey tuteyszey Dyrekcyi Landszaftowey publicznie naywięcey dającemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 8. Listopada r. b., dzień 12. Lutego 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 18. Maja 1826., zrana o godzinie 9. przed W. Assessorem Lockstedt w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać potrzeby.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnosiach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 9. Czerwca 1825.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zu Nafel unter Nro. 198 und 199 an der Kirchen und Judenstraßen Ecfe, nach dem Hopotheken Buch unter Nro. 160 und 161 belegene, der Wittwe Bohen geb. Meherhold zusehörige Grundstück nehst Zubehör, welches ges richtlich auf 2197 Athlir. 9 fgr. 10 pf. taxirt ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbiekenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 26. Julius, ben 24. September, und ber peremtorische Termin auf

vor dem Landgerichtsrath Kryger Morgens um 11 Uhr allhier angesetzt.

Besigfähigen Käufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gesmacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht geseistsche Hindernisse ein ansberes nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unferer

Regiftratur eingefeben werben.

Cry d. 9. Correct 1825.

es kildege ezera w Registratus

Schreibenibfl ben 11. April 1825, Ronigl. Preuß. Landgericht.

red nadect pracyceans by dr more

Krolewskol Pruski Sad Ziemianski.

Patent subhastacyny.

Nieruchomość w mieście Nakle pod Nrem 198, i 199, a podług księgi hypoteczney pod Nrem 160 i 161 narogu Kościelney i Żydowskiey ulicy położona, do Elżbiety z Meyerholdów Bohen wdowy należąca wraz z przyległościami, która sądownie na 2197. Tak 9. śgr. 10. szel. iest oceniona, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 26. Lipca r, b., na dzień 24. Września r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 2. Grudnia r. b., zrana o godzinie 11téy, przed W. Kryger Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z uadmieniemem, iż nieruchomość nay więcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. W Pile d. 11. Kwietnia 1825.

what no die whit my ning with in takes

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

beign charte analy angular angular

eer Magillandur eingeleden werbent. Gesemberg den is Juni 1895.

din (Spiergu brei Beilagen.)

### Erfte Beilage zu Mro. 80. des Pofener Intelligenz-Blatts.

Edictal = Citation.

Da bem vormaligen Gulfe , Exefutor Briefe allhier bie bestellte Caution zus rudgegeben werben foll, fo werden alle biejenigen, welche aus feiner Umtever= waltung Unfpruche an ihn zu machen haben, hierdurch ju bem auf ben 16ten Dovember c. vor dem Landgerichte= Rath Kryger allhier angesetzten Termin vorgelaben, um folche anzuzeigen und nachzuweisen, unter ber Bermarnung, daß fie nach fruchtlojem Ablauf bes Ter: mine ihrer Unspruche an Die Caution verluftig fein, und blos an die Perfon bes Briefe verwiefen werben follen, bie= fem auch die Caution gurudgegeben merben wird.

Schneibemuhl ben 8. Gept. 1825.

Berichtigung.

In bet, in die Posener Jutelligenze Bkatter pro 1825 Pagina 1035, 1255 und 1482 eingerückten Edictal = Citation vom 7. April c. soll es in ver 7. Zeile von vben nicht "secondo voto Garczyszewska," — soudern "secondo voto von Miaskowska" — heißen, welches hiere durch bekannt gemacht wird.

Gnefen ben 22. September 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

L'a south at Joseph au

Zapozew Edyktalny.

Gdy byłemu Exekutorowi pomocnikowi Briese w mieyscu, kaucya złożona przez niego zwróconą bydź ma, przeto wszystkich tych którzy do niego z sprawowania urzędu iakowe pretensye mieć mniemaią, wzywamy aby w terminie na dzień 16. Listopada r.b. zrana o godzinie gtey przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Kryger w mieyscu wyznaczonym, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie gdy się niezgłoszą, pretensye swe do kaucyi utracą i tylko do osoby Briesego wskazani, temu zaś kaucya zwróczną zostanie.

w Pile d. 8. Września 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Sprostowanie.

W zapozwie Edyktalnym w Poznańskim Dzienniku Intelligencyinym zroku 1825 na stronicy 1035, 1255 i 1482 pod dniem 7. Kwietnia r. b. umieszczonym znaczyć się ma, zaraiast drugiego ślubu Garczyńska, ale raczey drugiego ślubu Miaskowska, oczem się Publiczność ninieyszem zawiadomia.

Gniezno d. 22. Weześnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

THE SELECT

Also habets girege tree Wietungs Kern verm rermenn Lingungen in

Subhaftations = Patent.

Das unter unferm Gerichtsbezirfe im Offrzefjower Rreife in ber Stadt Rempen unter Dro. 194 belegene, bem Gottlieb Rumpel zugehörige Grundftud, beftebend aus einem Wohnhaufe nebft Stallung, Garten, Acter und Biefe, wels ches nach ber gerichtlichen Tare auf 2325 Rthlr. gewurdiget worden ift, foll Schulden halber im Bege ber Gubha= fation offentlich an ben Deifibietenben verfauft werben Wir haben gu biefem Behufe bie Bietunge = Termine auf

ben 5. Dezember c., ben 6. Februar f. J., und ben 6. April f. 3.,

von welchen ber lettere peremtorisch ift, Bormittage um 9 Uhr vor bem Depu= tirten herrn Canbgerichterath Boretius in unferem Gerichte = Locale allhier anbe= raumt, und forbern befigfabige Rauflu= flige auf, fich in biefen Terminen eins gufinden und ihre Gebote abzugeben.

Rrotofchin ben 1. Ceptember 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione=Datent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, in ber Stadt Wongrowice belegene, bem Carl Rruger geborige 2Baffermublen-Grundftud, welches gerichtlich auf 6722 Rthlr. 6 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schulben halber an ben Meiftbietenben perfauft werden.

Wir haben hierzu brei Bietunge = Ters mine auf

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Obwodzie naszym, Powiecie Ostrzeszowskim mieście Kempnie pod Nr. 194 położona, do Bogumiła Rumpel należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z staynia, ogrodem, rola i łaka, która podług sądowey taxy na talar. 2325 ocenioną została z powodu długów w drodze Subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem ter-

mina licytacyine

na dzień 5. Grudnia r. b. na dzień 6. Lutego 1825, na dzień 6. Kwietnia 1825,

który ostatni iest zawity, o godzinie gtey zrana przed Deputowanym W. Sedzia Boretius w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maigcych, aby się w terminach tych stawili i licyta swe podali.

Krotoszyn d. 1. Września 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod iurysdykcya naszą w Wagrowcu półożony, Karola Krueger własny, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 6722 Tal. 6 sgr. 8 fen. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 15. Lipca r. b..

ben 15. Juli, ben 12. October, und ber peremtorische Termin auf

ben 16. December C., vor bem Herrn Landgerichts = Affessor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und laben besitzfähige Käufer bierzu ein.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingeschen werben.

Unefen ben 13. April 1825. Konigt. Preußisches Landgericht.

Subbaffations : Patent.

Das in der Stadt Mongrowiec unter Mro. 31 belegene, dem Bürger Anton Maciejewski gehörige Mohnhaus nebst Zubehör, welches auf 1307 Kthlr. 15 igr. gerichtlich abgeschätzt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben zu biesem Behuse einen Termin auf ben 22. Detober c. vor dem Deputirten Ober-Landes. Gerichts: Referendarius Schmidthals Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, zu welchem Kauflustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Taxe kann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Guesen ben 18. Juli 1825. Abnigh Preuß. Landgericht.

there they Marriage! Street one streets

na dzień 12. Października, termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie gtéy, przed W. Assessorem Ribbentrop w mieyscu wyznaczone zostały, na który posiadania mogących zapozywa się.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

Gniezno d. 13. Kwietnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacy in y.

Domostwo z przynależytościami
w mieście Wągrowcu pod liczbą 31.

położone, obywatela Antoniego Maciejewskiego własne, na 1307 tal. 7 śgr. sądownie oszacowane, na wniosek wierzyciela drogą licytacyi naywyżey daiącemu sprzedane bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 22. Października r.b, zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Ur. Schmidthals w sali Sądu tuteyszego. Na który chęć maiących ninieyszem zapozywa się.

Taxa w registraturze naszey przey.

rzaną bydź może.

Gniezno d. 18. Lipca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Realglaubiger, soll das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogilnoer Kreise belegene adeliche Gut Dombrowke, welches nach der Landschaftslichen Taxe auf 15,556 Athle. 19 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge=Termine

nemlich auf

ben 10. Detober c., ben 11. Januar 1826., ben 12. April 1826.,

von benen ber lettere peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Uffeffor Schwurz Morgens um 9 Uhr hier-

felbst angesett.

Besitzsähigen Raufern werben jolche mit der Nachricht bekannt gemacht, daß bas Gut in dem letzten Termin dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verbindere.

Die Tare kann in unferer Regifiratur eingesehen werben, wobei es jebem Intereffenten frei ftehet, feine etwanis gen Einwendungen bagegen vor bem

Termin einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger, als der Facundi von Gliszzynski, der Joseph von Lempicki, der Jacob Aleyski, die Albrecht von Turskischen Erben, die Elisabeth Marenneschen Erben, die Martin Panneksche Erben, hierdurch diffentslich vorgeladen, ihre Rechte in den ans

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Dombrowka pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana, która według taxy Landszaftowey na 15,556 tal. 19 śbrg. 2 fen. oszacowaną została, na domaganie się realnych wierzycieli, drogą licytacyi sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyi

na dzień 10. Października r.b., na dzień 11. Stycznia 1826, na dzień 12. Kwietnia 1826,

z których ostatni iest zawity, zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Schwürz Assessorem wsali Sądu tuteyszego. Termina powyżey wyznaczone podają sięzdatnym do posiadania nabywcom, z tem zawiadomieniem, że wspomniona wieś w ostatnim terminie naywyżey dające mu przyrzeczoną będzie, ieżeli temu prawne powody przeskadzać nie będą.

Taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może, gdzie każdemu Interessentowi iest wolno, swe przeciw niey uwagi podać przed ostatnim terminem.

Zarazem zapozywa się ninieyszem realnych, a z pobytu swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Ur. Fakundego Gliszczynskiego, Jóżefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów niegdy Woyciecha Turskiego, Sukcessorów niegdy Elżbiebiety Marenne i Sukcessorów niegdy

stehenden Licitations = Terminen wahrzusnehmen, unter der Berwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbiestenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufsgeldes die Loschung ihrer Forderungen, ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Gnefen ben 15. Mai 1825.

Rbnigl. Preuß. Land gericht.

Befanntmachung.

Ge soll nach bem hier affigirten Subhaftations Patente bas in der Stadt
Birnbaum unter der Nro. 200 belegene,
dem Handelsmann Paisach Soldin Hennoch gehörige, 372 Athlr. 13 sgr. abgeschätzte Wohnhaus nebst Speicher, defentlich an den Meistbietenden in dem
bier am 29. Det ober d. J. anstehenden
Termine auf den Antrag eines RealStändigers verkauft werden, wozu wir
Käuser einladen. Das Nähere kann in
unserer Registratur eingeschen werden.

Meferit ben 30. Juni 1825.

liberarius in high like

Rbnigt, Preuß. Landgericht.

Trousers on A. Lines 1895.

Marcina Pannek, iżby na wyznaczonych terminach licytacyjnych, praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się, naywyżey podaiącemu ieżeli prawne nie zaydą przeszkody, rzeczona wieś przyrzeczoną zostanie a po nastąpioney wypłacie summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiącegn się do tychże dokumentu nastąpi.

Gniezno d. 15. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Domostwo z śpichrzem w mieście Międzychodzie pod liczbą 200 poło żone, handlerzowi Paisach Soldin Hennoch należące, sądownie na tal. 372 śgr. 13 ocenione, publicznie wedle wywieszonego tu Patentu subhastacyinego w terminie na dzień 29. Października r. b. wyznaczonym, tu w Międzyrzeczu naywięcey daiącemu, na wniosek Wierzyciela realnego sprzedane będzie.

Ochotę kupienia maiących wzy-

wamy nań ninieyszem.

Bliższą wiadomość o warunkach kupna w registraturze naszey powziąć można.

Międzyrzecz d. 30. Czerwca 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation.

Machbem über bas bei ber Ctabt Tirfchtiegel im Meferiger Kreife gelegene, auf 4045 Rthle. 6 pf. abgeschätte, und bem Apotheker Johann Friedrich Johne gehörige Borwert Jubenluge, auf ben Untrag eines Glaubigers ber Liquiba= tione-Prozeß eroffnet worden ift, fo wer= ben alle und biejenigen, welche an bas Grundfind aus irgend einem Rechtes grunde Unfpruche ju haben vermeinen, biermit vorgelaben, in bem bor bem Deputirten Landgerichte = Affeffor Soppe auf ben 21. December c. Bormit= tage um 9 Uhr anberaumten Liquida= tione-Termine auf bem hiefigen Landges richte personlich ober burch gesetslich jus laffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbefanntschaft Die Juftig= Commiffarien Wittwer, v. Wronefi und Roftel in Vorschlag gebracht werden, gu erscheinen, ihre Forberungen gu liquidi= ren und beren Richtigkeit nachzuweisen.

Diejenigen die sich nicht melden, has ben zu erwarten, daß sie mit ihren Uns sprüchen an das Grundstück und dessen Raufgelber werden präcludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käuser besselben, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kauss geld vertheilt wird, auferlegt werden toll.

Meferit ben 4. Juli 1825. Abnigl. Preug. Lanbgericht.

Zapozew edyktalny.

Otworzywszy nad folwarkiem Zydownia (Judenliege) przed miastem Trzcielem w Powiecie Miedzyrzeckim položonem, Aptekarzowi Janowi Fryderikowi Johne należącem i na Tal. 4045 fen. 6 ocenionem, na wniosek wierzyciela process likwidazapozywamy ninieyszem cyiny, wszystkich tych, którzy z iakiegokolwiek bądź prawnego zrzodła, pretensye do folwarku rzeczonego mieć mniemaia, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 21. Grudnia r. b. przed Deputowanym Assessorem Hoeppe wyznaczonym na Ratuszu tuteyszym o godzinie gtéy zrana osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im w razie nieznajomości tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Wittwer, Wrońskiego i Roestel proponuiem, stawili, pretensye swoie likwidowali, i ich rzetelności udowodnili. Tych którzy się nie zgłoszą, czeka, iż z pretensyami swemi do folwarku i summy kupna tegoż mianemi prekludowani będą i wieczne im w tey mierze milczenie, tak przeciwko nabywcy onegoż, iako też wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzielona bedzie, nalożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 4. Lipca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhaftastiens = Patente, soll bie in Neugdrzig Birnbaumer Kreises belegene, bem Mülsler Heinrich zugehörige, und nach ber gerichtlichen Taxe auf 850 Athlr. abgeschäfte Windmühle, auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich verkauft wers den. Wir haben hierzu einen peremtostischen Termin auf den 28. Detober C. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Löwe in unserem Partheien = Zimmer anberaumt, wozu wir Kauf = und Zahlungsfähige einladen.

Die Taxe und Kaufbedingungen tonnen taglich in unferer Registratur einges sehen werben.

Meserit ben 30. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego będzie wiatrak z przyległościami w Nowéy-Gorzycy Powiecie Międzychodzkim położony, młynarzowi Heinrichowi należący, i sądownie na Tal. 850 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek wierzyciela przedany.

Termin zawity do licytacyi wyznaczony, przypada na dzień 28.
Października r. b. o godziniejo.
zrana, odbywać go będzie Sędzia
Ziemiański Loewe w Izbie naszey
stron. Ochotę kupienia maiących i
posiadania zdolnych wzywamy nań
niniéyszem. Taxę i warunki kupna
codziennie w Registraturze naszey
przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 30. Czerw. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente, soll der zu Schwerin belegene, dem Makler Hirsch Hendel gehdrige, auf 73 Athlr. 5 fgr. gerichtlich abgeschätzte unter Nro. 221 belegene, ‡ Haus : Antheil auf den Antrag eines Gläubigers deffentlich verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 28. October c. Bormittags um 9 Uhr vor dem herrn Kammer-Gerichts-Affessor Begner in unserem Partheiens 3immer anderaumt, wozu Best und Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu Patentu sybhastacyinego, będzie czwarta część domu w mieście Skwierzynie pod liczbą 221 położonego, stręczycielowi Hirsch Hendel należąca, sądownie na Talarów 73 śrbr. 5 oceniona, publicznie naywięcey daiącemu wraz z przyległościami na wniosek wierzyciela przedana.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. Października r. b. o godzinie 9tey zrana przed Deputowanym Ur. Wegnerem AsBahlungefahige, um ihre Gebote abzuges ben, eingelaben werben.

Der Meiftbietende hat, wenn gefeh= liche Umftande feine Ausnahme zulaffen,

ben Zuschlag zu gewärtigen. Die Tare und Raufbedingungen tons nen täglich in unserer Registratur einges

feben werben.

Meserit ben 15. Juli 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

sessorem, który go w Izbie stron na tuteyszem Ratuszu odbędzie.

Ochotę kupienia maiący, posiadania i zapłacenia zdolni, wzywaią się nań ninieyszem. Przybicie nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, na rzecz naywięcey daiącego.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrześ

można.

Międzyrzecz d. 15. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Befanntmachung.

Der Gutspächter Bincent Lukomski zu Mechnacz und die Eufrosina geborne d. Zeronska, haben burch einen vor ihrer Berehelichung errichteten Bertrag die Ges meinschaft der Guter und des Erwers bes ausgeschlossen.

Dies wird ben bestandenen gefetilichen Borfchriften gemaß, gur bffentlichen

Renntniß gebracht.

Meferit ben 5. Ceptember 1895. Ebnigt, Preußifdes Landgericht.

n b. a godeinie daly debita from Regularanya, Dr. Regularan de

atony today by which I so brought complete the

Obwieszczenie.

Ur. Wincenty Łukomski dzierzawcz Mechnacza i Ur. Eufrozyna z Zcrońskich kontraktem przedślubnym wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszem stósownie do exystuiących przepisów prawnych, do publicznéy podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 5. Września 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

of the ber bron the real of the control of the control

Entries apprendict, was identify a sur-

Subhaftations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsvarkeit hierseibst unter Mro. 294. 295. 296. belegene, dem Kausmann Gespier zugeshörige Grundstück nehst Wiesen, welsches nach der gerichtlichen Taxe mit dem Grundstücke unter Mro. 291. 292 und 293. zusammen auf 1285 Riblir. 6 sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger Schulden halber befentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietungs Termin st auf den 20. De cember C. ver dem herrn Landgerichts Math Daimenderg Morgens um 8 Uhr allbier an esetz.

Befitfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Madricht befannt gemacht, baß in dem Termin das Erundfück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig

machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen, vor dem Termine einem jeden frei, und vie etwa bei Aufnahme der Tape vorgesfallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. August 1825.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą nasza pod Nr. 294 295 i 296 polożona, a JPana Gessnera kupca dziedziczna, wraz z łakami, która podług taxy sądownie sporządzoney wspólnie z nieruchomościa pod Nr. 201 292 293 sytuowana na tal. 1825 sgr. 6 szel. 10 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzędana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8mey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Dannenbergem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey dającemu przybitą, zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać po-

wody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakleby przy sporządzeniu taxy żayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz du. 29 Sierpnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Der hierselbst in ber Speicherftrage unter Dro. 182 belegene, ben Rauf= mann Benjamin Gefinerichen Cheleuten augelbrige Speicher nebft ber bagu ges horigen Detwiefe, welcher nach ber ge= richtlichen Tare auf 2902 Mthlr. 3 fgr. 6 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber bffentlich an ben Meifibietenben berkauft werben, und bie Bictunge=Termine find

auf ben 10. December c., - ben 10. Februar f. 3., und ber peremtorische Termin

- ben 10. April f. 3, por bem herrn Landgerichterath Dannen= berg Morgens um 10 Uhr allhier an= Befitfabigen Raufern werben Dieje Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, baf in bem legten Termin bas Grunbfluck bem Meifibietenben zugeschla= gen, und auf bie etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetliche Grun= be bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por dem letten Termine einem jeben rrei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. August 1825.

nasacy percycles of book mode.

decored to Steredly (225) Market ly a Lay 1 Mountain

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacviny.

Szpichlerz tutey w Bydgoszczy pod Juryzdykcyą naszą, pod liczbą 182 polożony do kupca Beniamina Ges. nera i żony iego należący, który podług taxy sadownie sporządzoney na Tal. 2902 sgr. 3 szel. 6 iest ocenionym, ma bydź wraz z należącą do niego laka nad Notecia, na żądanie Wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyine na dzień

10. Grudnia r. b.

10. Lutego 1825.

peremtoryczny zaś na dzień

10. Kwietnia 1826, zrana o godzinie o przed Sędzią Ziemiańskim W. Dannenberg, w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia, domiamy o terminach tych z nadmie nieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach. iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dn. 29. Sierpnia 1825. Król. Pruki Sad Ziemiańskie Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit Bromberg in der Stadt Bromberg am Markte unter Mro. 165 belegene, den Kaufmann Gesuer und dessen Zugehör zuzgehörige massive Wohnhaus nehst Zubeshör und zwei Mehwiesen, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 6881 Athlic. 20 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger Schulzden halber öffentlich an den Meistbietenzben verkauft werden, und die Vietungszermine sind auf

ben 10. December 1825., ben 10. Februar 1826., und der peremforische Termin auf

ben 10. April 1826., vor dem Herrn Landgerichts-Rath Dannenderg Morgens um 9 Uhr allhier angeseht. Besthsfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt
gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundsiuck dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet
werden soll, in sosern nicht gesetzliche
Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Unfnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzweigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden. Bromberg ben 29: August 1825.

Königl, Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica tu w Bydgoszczy pod liczbą 165 na rynku położona do kupca Benjamina Gessnera i żony iego
Amalii Filipiny z Zugehoerów należąca wraz z dwiema łąkami nad Notecią, co wszystko podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 6881 sgr.
20 szel. 10 iest ocenionem, ma być
na żądanie Wierzycieli z powodu
długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym końcem termina licytacyjne na dzień-

10. Grudnia 1825, 10. Lutego 1826, termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Kwietnia 1826, zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Dannenberg w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność domesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Sierpnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das bem Schuhmacher Umlang ges bbrige, in ber Ctatt Brat belegene, auf 405 Rible. abgeschätte Wohnhaus nebft Bubehor und 4 Garten, foll, ba fich in bem, angestandenen Termin fein Rauf- por ieważ w terminie przesztym żaliebhaber eingefunden, in dem anderweit auf ben 4ten November c. in Brat Bormittage um 9 Uhr anberaumten Ter= min offentlich an ben Dleifibietenben Schulden halber verfauft werden.

Meferik ben 29. August 1825. Rinigl. Preufifches Landgericht. Obwieszczenie.

Domostwo szewca Umlang wmiescie Broycach polożone i na Talar. 405 ocenione, wraz z przyległościami i czterema ogrodami ma bydź den kupuiacy nie stawił sie, powtórnie w termizie na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godzinie o. w Broycach wyznaczonym, publicznie naywięceydaiącemu z przyczyny długów sprzedane.

Międzyrzecz d. 29. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmadung.

Rach bem hier affigirten Gubhafta= tions-Patente, foll die zu Politig Defe= riger Rreifes liegende, ben Dobrimont= fchen Cheleuten gehörige und auf 2500 Rthir. abgeschätte Krugnahrung, in ben dazu auf

ben 16. December c., ben 15. Februar } 1826., ben 20. April

bier an ber Berichts , Stelle angesetten Terminen, wovon ber lette peremtorifch ift, offentlich an ben Deifibietenben ber= fauft werben, wozu wir Rauflustige und Besikfähige einladen.

Meferit ben 29. August 1825.

deed onece de 20 Sterness 1825.

Colemba, J. od. Med. J. od. Median

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego będzie gościniec w wsi Policku Powiecie Międzyrzeckim na Poznańskim Trakcie leżący małżonkom Dodrimontom należący i na na Talarów 2500 oceniony, w terminach na

dzień 16. Grudnia r. b. dzień 15. Lutego dzień 20. Kwietn. } 1826,

tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń sądu wyznaczonych, z których ostatni zawity iest publicznie naywieceydaiacemu sprzedany. Ochote kupienia maiących i posiadania zdolnych wzywamy na termina powyższe ninieyszem.

Miedzyrzecz d. 29. Sierpn. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte wird gur bffentlichen Rennt; niß gebracht, baß zwischen bem Dich= handler Bernhard Czymansti, und fei= ner Chefrau Josephata gebornen Bybies ralofa gu Dupin, nachbem lettere jett großiahrig geworden, bie eheliche Gutergemeinschaft ausgeschloffen worden ift.

Frauftadt ben 12. September 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański, podaie do wiadomości publiczney, iż pomiędzy Bernhardem Szymańskim, handlerzem bydła, i malżonka tegoż Jozafatą, z domu Wybieralską w Dupinie, po doszley teraz pełnoletności przez ostatnia, wspólność maiąku wyłączoną została.

Wschowa d. 12. Września 1825.

Subhaftatione = Patent.

Das im Dorfe Meubofen bei Filehne im Cjarnitauer Rreife sub No. 33. be: legene, jur Erdmann Bolterfchen Dach= lagmaffe geborige Sollanberei : Grund: ftud nebft Bubebor, welches nach ber gerichtlichen Tope auf 2194 Rebir. 16 ggr. gewürdigt morben ift, foll auf ben Untrag ber Erben theilungshalber bffentlich an ben Meiftbietenben bers fauft merben, und bie Bietungeters mine find auf

ben 12ten December 1825. ben 14ten Februar 1826. und ber peremtorische Termin auf ben iften April 1826.

Morgens um 9 Uhr, allhier angesetzt. Befittabigen Raufern werben biefe Zermine mit ber Dachricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meiffbietenben jugefchlagen werben foll, in fo fern niche gefestiche Stunde eine Ausnahme norhwendig machen. Die , Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w wsi Nowychdworach pod Wieleniem w Powiecie Czarkowskim pod Nr. 33. położone, do spadku niegdy Erdmana Wolter należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sadownie sporządzoney na 2194 Tal. 16 dgr. iest ocenione, na žądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Którym końcem termina licytacyine na

dzień 12. Grudnia 1825. dzień 14. Lutego 1826, termin zaś peremtoryczny na

dzień 16 Kwietnia 1826, por bem Landgerichts-Rathe Wegener, zrana o godzinie gtey przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarza Wegner w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmie. nieniem, iż nieruchomość naywięwięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne temu nie zaydą przeZare fann gu jeder Bele in unferer Res alffratur eingeseben werben.

Schneibemubl ben 22. August 1825. Koniglich Preuß. Landgericht. dą przeszkody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Pile dnia 22. Sierpnia : 825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Machbem über ben Rachlaß bes gu Ulanowo verftorbenen Gutebefigere Rafimir v. Roffowell, wegen Ungulangs feit deffelben jur Befriedigung der Glausbiger auf ben Untrag ber hinterbliebes nen Erben erbichafelicher Liquidations, Projef ereffnet worden, fo haben wir gur Liquidirung und Berificirung ber Unforberungen einen Termin auf ben 13ten Januar. 1826. por bem Depuelrien, herrn landgerichts - Rath v. Chelmidi Morgens um 9 Uhr bier: felbst angesett, und laben alle etwants gen unbefannten Glaubiger bor, in bemselben perfonlich oder burch einen gefeglich gulaffigen mie Bollmache verfebenen Bevollmächeigten gu erfche's nen, ibre Unspruche an bie erbichafe: liche Liquitations Maffe gebührend ans gumelben, und beren Richtigfeit nach: zuwelsen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an bass jenige was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger ban ber Daffe noch übrig bleiben mochte, verwiefen meiben follen.

Onefen ben 5 September 1825. Konigl. Preuf. Landgericht. Cytacya Edyktalna.

Gdy nad pozostałością niegdy Kazimierza Koszkowskiego Dziedzica Dobr Ułanowa z powodu niewystarczania oneyże na zaspokoienie iego Wierzycieli na wniosek Sukcessorów po nim pozostałych, proces sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi, wyznaczy. lismy termin na dzień 13. Stycznia 1826 zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Chelmickiem w Sali Sądu tuteyszego, na który niewiadomych Wierzycieli zapozywamy, aby się na tym terminie osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie upoważnionego stawili, swe pretensye do massy sukcessyino-likwidacyney należycie podali, i rzetelność onychże wykazali, w razie bowiem przeciwnym wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawionemi i z pretensyami swemi, tylko do tego, coby ieszcze pozaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli, z massy pozostać mogło, odesłanemi zostaną.

Gniezno d. 5. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesenschen Kreise belegene, ben Leignersschen Erben gehörige Glashütte ober Hutta Powidz, wozu das attinens Bosnikowo, Bonikowko, Hutta Werber nebst ber Glasfabrication und mehrere günstigen, burch ein Privilegium vom Jahre 1760 begründeten Prärogativen gehören, und welche nach der gerichtlichen Taxe auf 18,702 Athle. 10 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

ben 15. Juli, ben 12. October,

und ber peremtorische Termin auf

ben 16. December c., vor dem Deputirten Herrn Affessor Ribbentrop Vormittags um 9 Uhr hierzelbst angesetzt. Bestigsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine dieses Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll.

Die Tare fann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 14. April 1825.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Hutta Powidzka w Powiecie Gnieznieńskim położona, pod jurysdykcyą naszą będąca, Sukcessorów Leiknerów własna, do któréy przyległość Bonikowo, Bonikowko, Ostrow Hutski, wraz z fabryką szkła, i wiele innych korzystnych przywileiem z roku 1760 nadanych prorogatyw należy, a które według sądownie sporządzoney taxy na 18,702 Talary 10. śgr. oszacowaną iest, ma być na wniosek wierzycieli z powodu długów, drogą licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną. Termina licytacyi są

na dzień 15. Lipca r. b., na dzień 12. Października r. b., a peremtoryczny termin

na dzień 16 Grudnia r. b., zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Assessorem Ur. Ribbentrop, w sali sądu tuteyszego wyznaczone.

Chęć maiących nabycia uwiadomia się o tych terminach z tym oświadczeniem, że nieruchomość rzeczona w ostatnim terminie naywyżey podaiącemu przybitą, i że na pluslicitum, któreby potem podane być mogło, żaden wzgląd mianym być nie ma.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftations = Datent.

Die im Chobziefner Rreife in ber Stadt Samoczyn unter Dro. 71, 65 und 124 belegenen, ben Ernft Gaulichen Cheleuten jugehörigen Grundftade nebft Bu= behor, welche nach ber gerichtlichen Tape auf 300 Rthir., 250 Rthir. und refp. 650 Mthlr. gewurdigt worden find, fol= Ien auf ben Untrag ber Glaubiger offent= lich an ben Meiftbictenben verfauft mer= ben, und ift ber peremtorifche Bietungs= Termin auf den 25. Detober c. por bem Landgerichterath Mehler Morgens um 10 Uhr althier angesetzt.

Befitsfähigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Machricht befannt gemacht, bag bie Grundflude den Meifibietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einfommenben Gebote nicht weiter geach= tet werden foll, in fofern nicht gefetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfes rer Regiftratur eingesehen werben.

Schneibemuhl ben 21. Juli 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Branch of Arthorney 10

Website of the March 1972, And State of the Control of the

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości w Powiecie Cho. dzieskim w mieście Samoczynie pod Nmi 71, 65 i 124 položone, do Ernesta i Rozy małżonków Gaul należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 300 tal. 250 tal. i resp. 650 tal. są ocenione, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyino peremtoryczny na dzień 25. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Mehler w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości naywięceydaiacemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana, bydź może.

Pila d. 21. Lipca 1825.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Margonin unter Mro. 155 belegene, den Friedrich Appelt= schen Erben zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1004 Athlr. gewürdigt wor= den ist, soll auf den Antrag der Gläu= biger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungster= min ist auf den 6. December c. von dem Landgerichtstrath Kryger Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme noth-

wendig machen. was will mad we its

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unser rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 28. Juli 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Margoninie pod Nr. 156 położona, do Sukcessorów Fryderyka Appelt należąca, wraz z przyległościami, która
podług taxy sądownie sporządzoney
na 1004 tal. ocenioną została, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma,
którym końcem termin licytacyjny
na dzień 6. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Krueger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne nie będą zachodzić przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registratuł rze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dn. 28. Lipca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum bffentlichen Berkauf:

- 1) ber zu Kloda bei Reissen unter Nro. 25 belegenen, auf 1148 Athlr. 12 fgr. geschähten, dem Johann Gottlieb Schichting gehörigen Krug-Nahrung,
- 2) bes bem Siefch Jonas Jagner ge= horigen halben Untheils bes Saufes

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży

- 1) gruntu karczemnego w Kłodzie pod Rydzyną, pod Nr. 25. sytuowanego, do Jana Bogumiła Schlichting należącego, na 1148 tal. 12 śbrgr otaxowanego,
  - 2) polowy domu tu w ulicy cyrulickiey (Bader Gasse) pod Nr.

Nro. 872 in ber Babergaffe, ge- fchatt auf 98 Rtlr. 22 fgr. 6 pf.,

3) bes zu Groß-Tworsewig bei Reigen unter Nro. 18 belegenen, auf 40 Rthir. geschäften, zum Nachlaß bes Unton Jakel gehörigen Sauschens,

ber erstern beiben Grundstücke im Wege ber nothwendigen, und des Hauschens ad 3 im Wege der freiwilligen Subhasstation, einen peremtorischen Victungsstermin auf den 14. November c. in unserem Geschäfts-Locale anderaumt, zu welchem wir Rauflustige und Besitzsähige mit dem Bemerken einladen, daß der Weistbietende des Juschlags gewärtig sein kann, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taren konnen zu jeder schieklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Liffa den 1. September 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. 872 sytuowanego, do Hirsza Jonasza Jagner należące, na 98 tal. 22 sgr. 6 fen. otaxowaney, i

 domku w wielkich Tworzewicach pod Rydzyną pod Nrem 18 sytuowanego, na 40 talar. otaxowanego, do pozostałości Antoniego Jaekel należącego,

pierwszych dwóch nieruchomości w drodze dobrowolney subhastacyi termin peremtoryczno-licytacyiny na dzień 14. Listopada r. b. w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze przeyrzane bydź

moga.

Leszno dn. 1. Września 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations=Patent.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, soll das dem Eigenthumer Gottlieb Seiffert gehörige, in Rojewer Haulande hinter Graz belez gene, mit der Nro. 9 versehene Grundstüd, bestehend aus einem Wohnhause, Stallung, Scheune, Garten und Acker, dessen Flächen Inhalt 20½ Morgen besträgt, und welches gerichtlich auf 632 Rtlr. 20 fgr. abgeschätzt worden, Schulz

Patent subhastacyiny.

W moc polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma bydź gospodarstwo olęderskie w Roiewskich olędrach pod Grodziskiem położone Nrem 9. oznaczone, składaiące się z domu mieszkalnegol, stayni, stodoły, ogrodów i gruntu ornego około 20½ morgi zabieraiącego, a które sądownie na 632 tal. 20 śgr. ocenione iest i dotąd należy O-

ben halber bffentlich meistbietend verkauft werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 14. November c. Bormittags um 9 Uhr, an Ort und Stelle anderaumt, und laden Kauflustige die, besitzend zahlungsfähig sind, ein, sich einzufinden, ihre Gebote gegen Erlegung einer Caution von 50 Athlir. Courant abzugezben und zu gewärtigen, daß dem Meistebietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Gründe es verhindern sollten.

Die Raufbedingungen so wie die Taxe können täglich in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Buf ben 6. September 1825. Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmadung.

Das ten Tuchmacher Carl Peschelsschen Eheleuten zugehörige, in Unruhsstadt (Karge) auf der Kreuzgasse unter Mro. 213 belegene Wohnhaus nebst Stallung, Hofraum und einem hinter dem Wohnhause situirten Gartchen, welches alles gerichtlich auf 252 Kthlr. 20 sgr. gewürdigt worden ist, soll zusolze Austrags des Konigl. Landgerichts zu Meseritz im Wege der nothwendigen Subhasstadion bestentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu biefem Behuf haben wir einen Bietunge: Termin auf ben 10, Dcto-

kupnikowi Gottlibowi Saffert, 2 przyczyny długów naywięcey daiącemu sprzedane.

Do sprzedaży więc tey wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Listopada r. b. o godzinie gtey rano, na
mieyscu w Roiewskich olędrach, i
zapraszamy nań chęć nabycia maiących i w stanie zapłacenia i posiadania będących, aby się licznie stawili,
i swe licyta za złożeniem w gotowiznie 50 tal. kaucyi poprzednio, podali, a może się przybicia Naywięcey podaiący spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie
będą.

Kondycye sprzedaży iako i taxa mogą bydź codziennie w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk dnia 6. Wrześn. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwieszczenie.

Nieruchomości sukiennikowi Karólowi Peschel i żonie iego należące, (w Kargowie) Unruhstadt przy ulicy krzyżowey pod Nro. 213 sytuowane, z domu mieszkalnego wraz z podwórzem, stayni i ogrodu za domem położonego, składaiące się, sądownie na Tal. 252 śgr. 20 oszacowane, z polecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 10. Października

ber c. Vormittags um 10 Uhr in loco Unruhstadt (Karge) anberaumt, zu wels chem wir besitz = und zahlungsfähige Kauflustige hierdurch einladen.

Wollstein den 9. August 1825. Königl. Preuß, Friedensgericht.

zapratramy bill ches nabyelet paids

erch i'w stanie zapiazenia i postada-

r. b. przed południem o godzinie ro. w Kargowie, na który ochotę kupna maiących, do nabycia nieruchomości kwalifikuiących się i do zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 9. Sierpnia 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Carties ven Co Sitem, Constitution

His Mit cond deal ansalty bern my dias and

#### Befanntmachung.

Das zu Unrubftadt (Rarge) unter Dr. 87 auf ber Farbergaffe gelegene, ju bem Nachlaffe bes Johann Gottfried Barticht geborende Wohnhaus, Sofraum, babin= ter befindlichen Gartchen und Stall, welches gerichtlich auf 308 Rthlr. abge= Schätt worden ift, foll zufolge Auftrags bes Ronigl. Landgerichts zu Meferit, im Wege ber nothwendigen Gubhafiation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Bu diefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 14. December c. Nachmittags um 2 Uhr in loco Un= rubstadt anberaumt, zu welchem wir befig = und gahlungefahige Raufluftige bier= burch vorladen.

Bollftein ben 24. Cept. 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

SET THE BOTH THE STREET WHITE

Witness Trees and begin to Deer in its dates to Backdare in the

#### Obwieszczenie.

Należący do pozostałości zmarłego Jana Bogumira Bartsch dom mieszkalny, w Kargowie przy ulicy farbierskiey pod Nr. 87 położony, wraz z podworzem, chlewem i przyległym ogrodem sądownie na 308 Tal. oceniony, z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhtstacyi publicznie naywięcey daiącemu przedany bydź ma. Celem tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 14. Grudnia r. b. popołudniu o godzinie 2 w mieście Kargowie, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości kwalifikuiących się i do zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dn. 24. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### PUBLICAND UM.

Es follen in Termino ben 20 ften Oftrober c., Bormittage um 9 Uhr, in bem hiefigen Königl Friedensgerichts, Lotale die jum Nachlasse des berftorbernen Königl. Preuhischen Lientenants Mittelbach gehörigen Sachen, als Kleibungsstücke, Basche und Birthschafte, sachen, an den Meistbietenben gegen gleich baare Bezahtung in Courant offentlich verkaufe werden, welches dem Publiko biemit bekannt gemacht wird.

Frauftabt ben 11. September 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Ob wieszczenie.

Pozostałość ruchoma zmarłego Król. Prus. Porucznika Mittelbach, składaiąca się z sukień, bielizny i sprzętów domowych, na terminie dnia 2 o. Października r. b. o godzinie otey zrana, w naszym lokalu sądowym publicznie naywięce daiącemu za gotową zaraz w kurancie pruskim zapłatą, ma bydź przedaną, o czem publiczność uwiadomia się.

w Wschowie d. 11. Wrześ. 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Bum öffenelichen Berkauf ber hies seibit gelegenen, ben Müller Müller, schen Speleuten gehörigen und auf 520 Ehiler gerichtlich taxirten Bodwinds mühle, baben wir vi Commissorii des Königl. Landgeriches Posen einen Termin auf den 17ten December b J., Bormittags 9 Uhr, in unserm Gerichtszimmer angesept, welches Bessitz und Zahlungsfähigen hiermit bestannt gemacht wird.

Samter ben 23 September 1825.

Obwieszczenie.

Do publicznéy przedaży tu w mieyscu położonego, do małżonków Müllerów młynarzów należącego, i na 520 Tal. sądownie otaxowanego wiatraka, wyznaczyliśmy w drodze upoważnienia Król. Pruskiego Sąau Ziemiańskiego w Poznaniu, termin na dzień 17go Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana w Izbie Sądu naszego, o czym do posiadania i zapłaty zdolnym, do wiadomości ninieyszem się podaie.

Szamotuły d. 23. Wrześ. 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Im Auferage des Königl. Hochlobit, chen Landgeriches hieselbst, werde ich in Termino den 20sten Oktober c., Bormittags um 9 Uhr, im hause Obwiesczenie.

Na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w mieyscu, drogą publicznéy licytacyi, w terminie dnia 20go Październikar. b. bes jubifchen Sanbelsmanns Ifig Abras ham Litthauer ju Lobfens folgende Ges genffande:

1) Ein Billard, wozu 5 Balle, 12 Queue, 4 weiße Blechleuchter und eine Rattun : Ueberbede:

2) mebrere Meubles;

3) eine bebeutenbe Ungabl Betten und Betiftellen :

4) einen fupfernen Braufeffel von goo Berliner Quart, nebft einis gen anbern Braugefaffen, unb

5) einen fleinen fupfernen Branuts weingrapen, etwa 36 Pfb. fchwer, offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bablung in Courant vers ftelaern.

Raufluftige labe ich biemit ein.

Schneibemubl ben 28. Gept. 1825. Der Landgerichts : Applifant Caffner.

zrana o godzinie otév w Łobżenicy w domostwie kupca żydowskiego Itziga Abrahama Litthauer nastepuiace przedmioty, iako to:

i) billard, 5 kul, 12 kii, 4 lichtarze ścienne blaszane, kół-

dre katunowa.

2) rozmaite meble. 3) znaczną ilość poscieli i łóżek.

4) miedziany kociół do warzenia piwa goo kwart berlinskiey miary zawierać mogący, wraz z innemi sprzetami browarowemi, i

5) maly miedziany garniec do palenia wódki około 30 funtów

ważący.

naywięcey daiącemu za natychmiastowa gotowa zapłatą w kuran. cie sprzedam, o czem ochotę nabycia maiacych uwiadomiam.

w Pile d. 28. Września 1825 Sadu Ziemiańskiego Applikant.

Kastner.

Publicandum.

Bufolge Berfügung bes Friebensges richte biefelbft vom zeen September b. 3. follen mehrere im Bege ber Erecus tion abgepfandete Gegenftanbe, name lich 53 Scheffel Roggen, 35 Scheffel Berfte, Pferbe und Rube, fo wie mehe reres Saus = und Birthichafte. Gerathe in Termino ben 25ften Oftober c. ju Belgnlewo von bem Unterzeichnes ten öffentlich an ben Deiftbierenben gegen gleich baare Bezahlung in CouObwieszczenie.

W moc zlecenia tuteyszego Sądu Pokoju z dnia 2. t. m. droga exekucvi wyfantowane obiekta, iako to 53 wierteli zyta, 35 wierteli jęczmienia, konie i krowy, niemniey różne domowe i gospodarskie sprzety w terminie na dniu 25. Paździer nika w Zelgniewie przed podpisanym naywięceydaiącemu za gotową zapłatą publicznie sprzedane zostaną. Na powyższy termin ochotę kupna rant verkauft werben. Rauflustige wers ben baber zu diesem Termin hiemie vors gelaben, und kann ber Meistbietenbe bes Zuschlages gewärzig fepn.

Chodziefen ben 24. Sepibr. 1825.

Schiffmann, Friedensgerichtes Registraturs Uffiftent.

maiących wzywaiąc, przyderzenia naywięcey daiący spodziewać się może.

Chodzież d, 24. Wrześn. 1825. Schiffmann,

Pomocnik Registratury Sądu Pokoiu.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Łucyi urodzoney Neumann naprzeciw mężowi swemu Bartłomiejowi Tyczyńskiemu z miasta Bydgoszczy domagaiącey się, aby z przyczyny opuszczenia iey od lat ośmiu pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie otrzymała, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termin na dzień 12. Listopada r. b, po południu o godzinie trzeciey wizbie Sądowey Konsystorza Generalnego w Gnieznie; na który to termin oskarzonego Bartłomieia Tyczyńskiego pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

Gniezno dnia 6. Sierpnia 1825.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego.
M. Siemieński, Bisk. Adm. Gniezn.

Auf dem evangelischen Kirchplatze soll ein neues massives Schulhaus gebaut werden, dessen Bau nach dem gefertigten Anschlage und Zeichnung dem Minz destsordernden in Entreprise gegeben werden soll. Entrepreneurs werden aufgesorzdert, den diesfallsigen Anschlag und Zeichnung bei dem Herrn Baarth Nro. 371 Dominifaner-Straße einzusehen und ihr Gebot am Donnerstage den 6. Deto ber Nachmittags um 2 Uhr in dem evangelischen Schulhause abzugeben; demnächst soll der Contrakt mit dem Mindestsordernden unter Borbehalt der Genehmigung der Königl. Regierung abgeschlossen werden.

Pofen ben 30. September 1825.

Das epangelische Rirden = Collegium.

Im Auftrage ber Erben bes auf dem Lossowschen Borwerke hierselbst vers forbenen Pachters Friedrich Noack, fordere ich alle seine Glaubiger auf, sich mit ihren etwanigen Anspruchen, innerhalb dreier Monate, a Dato bei mir zu melden, und ihre Forderungen zu justificiren, wonachst ich dann, falls solche für richtig bestunden, und die Nachlasmasse hinreichend ist, die sofortige Auszahlung bewirken

werbe. Nach Ablauf ber Frift wird auf feine Forderung gerudfichtigt, noch kann Zahlung hierauf geleiftet werden.

Unter einem forbere ich feine Schulbner auf, binnen gebachter Brift, bei

Bernieibung ungefaumter Rlage, bas Quantum debiti bei mir anguzeigen.

Pomocnik Registratury Said

on nightly with action build

offe history of the foliation appropriate beginning beginner

Filebne ben 25. Geptember 1825. Mubrad, Lieutenant a. D.

Alle diesenigen, welche noch Forderungen für gelieferte Materialien ober angefertigte Arbeiten an das hiefige Königliche Artillerie = Depot zu haben vermeisnen, ersuche ich hiermit: sich innerhalb 14 Tagen, spätestens bis zum 18. d. M. bei mir zu melden, weil auf später eingehende Gesuche weiter keine Rücksicht genommen werden wird.

Pofen den 4. Detober 1825. Boitus, Major und Abtheilungs = Commandeur in ber 5. Artillerie Brigabe.

# Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>28. Septbr.          |                                 | Freitag den<br>30. Septbr.                      |                                 | Montag den<br>3. October.                                         |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.pf.                    | bis<br>Mr.fgr.vf                | von<br>Mr.fgr.vf.                               | bis<br>Nit.fgr.pf.              | von<br>Nur.igr.vf.                                                | bis<br>Mr.fgr.vf                                                   |
| Weihen der Scheffel | - 15 -<br>- 10 -<br>- 16 4<br>- 22 6 | - 11 - 17 6<br>- 25 - 10 - 20 - | 15 -<br>10 -<br>17 6<br>- 27 6<br>- 8 -<br>17 6 | - 16 4<br>- 11 -<br>- 20 -<br>1 | - 81 4<br>- 15 -<br>- 10 -<br>- 17 6<br>- 25 -<br>- 8 -<br>- 17 6 | - 22 0<br>- 16 -<br>- 11 -<br>- 20 -<br>- 27 0<br>- 10 -<br>- 20 - |